# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Februar 1864.

20. Lutego 1864.

(298)

### Ronfurs

ber Gläubiger bes Chaim Ornstein in Bybło,

Mro. 100 - 234. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte zu Nizankowice wird über tas gesammte mo immer befindliche Bermögen bes Chaim Ornstein, Gutepachter aus Byblo, ber Konfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelft einer Klage wider den Konkursmaffe = Bertreter Berrn Abvofaten Dr. Zezulka bei biefem f. f. Bezirksamte als Berichte bis letten Dai 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe oder jene Klaffe gefest zu werden verlangt, zu erweisen, midrigens nach Ablauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden murde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten jur Roufursmaffe gehöris Ben Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, benn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, und wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu fordern hatten, ober wenn bre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, jo gmar, baß lolde Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in bie Masse schuldig sein louten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions = oder Pfandrech= leg, bas ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben würben.

Bur Mahl bes Bermögene-Bermaltere und ber Glaubiger-Aus-Muffe wird bie Tagfagung auf den 14. Juli 1864 um 9 Uhr Wormittags bei biesem Berichte anberaumt.

Nizankowice, ben 13. Februar 1864.

(295)

Stonfur s.

Dro. 391. Bu befegen ift die Bagenmeisterftelle beim f. f. Boftamte in Lemberg mit bem Sahresgehalte von 420 fl. und bem Ge-Buße ber Dienftfleibung gegen Raugioneleiftung von 200 ft.

Gefuche find unter Nachweifung ber bisherigen Dienftleiftung, der für biefe Stelle erforberlichen Renntniffe und erlangten Bormerfung für eine ber gebienten Militars ausschließlich vorbehaltene Dienfidelle, langftene binnen 4 Bochen bei ber Postbirefzion in Lemberg tingubringen.

Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 13. Februar 1864.

(293) Konkurs-Kundmachung.

Dro. 24734. Bu befeben: Die Ginnehmereftelle bei bem Debenzollamte I. Klaffe in Suczawa, in ber IX. Diatenklaffe mit bem Behalte jährlicher 840 fl. öft. W., bann bie Kontroloreftellen bei ben Bebengollamtern I. Rlaffe in Bojan und Sinoutz, beibe in der X. Platenklaffe mit bem Gehalte jahrlicher 735 fl. oft. 2B. , und fammts lige mit freier Wohnung ober Quartiergelb und Kauzionepflicht.

Die Befuche fint insbefondere unter Nachweifung ber Sprachtennts aife und ber mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus ter Baatentunde und bem Zollverfahren binnen sechs Wochen bei ber t. f.

dinang-Bezirts-Direkzion in Czernowitz einzubringen.

Beeignete bisponible Beamte werden befondere berüdfichtiget.

Won der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 30. Jänner 1864.

(662) E dykt.

Nro. 3199. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie \* miejsca pobytu niewiadomym, w królestwie polskiem przebywaja-'ym Karolowi i Wawrzyńcowi Maszkowskim wiadomo czyni, iż Postepowaniu spadkowem po heztestamentalnie na dniu 17. listo-1861 zmarłym plebanie Klimkowskim ks. Janie Bazylewiczu a rzeczonych nieobecnych kurator w osobie p. Antoniego Gnie-Nosza, dekretem z dnia dzisiejszego do 1. 3199 ustanowiony został: nchże nieobecnych wzywa się zatem, aby w przeciągu roku i tysodni sześciu tem powniej do sadu tutojszego zgłosili się, ile że po pływie terminu tego, dalsze postępowanie spadkowe z nadanym in kuratorem przeprowadzone zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 3. grudnia 1863.

Mro. 4642. Bom f. t. Stryjer Bezirksamte als Gericht wird mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe Abraham Koseler aus Stryj gegen Martin Jaworski, eigentlich gegen bie liegenbe Berlassen dus Strys gegen warein Januaren 25. November 1862 Zahl 5108 auf Zahlung von 180 fl., 5 fl., 3 fl. und 11 fl. öft. W. s. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Berhandlung die Tagsatung auf den 5. April 1864 9 Uhr Bormittage festgeset murbe.

Da bie Erben bes Belangten unbefannt find, so bat bas f. t. Bezirksgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Koften ben hiefigen gandes : Abrofaten herrn Dr. Dzidowski mit Cubstituirung des Landes-Abvofaten herrn Dr. Fruehtmann als Kurator bestellt, mit welchem bie angelrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschries benen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift merten bemnach bie Belangten erinnert, gur Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachmalter ju mablen und biefem Begirtegerichte anzuzeigen, überhanpt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die ans beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Stryj, ben 18. Janner 1864.

(285)Aundmachung.

Nro. 3992. Bur Wieberbesetzung der Tabakgroßtrafik in Mi-kulince, Tarnopoler Kreises wird die Konkurrenz mittelft Ueberreis dung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Die Offerte belegt mit bem Badium von 100 fl. find langftens bis einschließig 9. Marg 1864 bei ber f. f. Finang-Begirte-Diretzion

in Tarnopol zu überreichen.

Der Berfehr Diefer Großtrafit betrug im Berm. Jahre 1863 u. z.: in Tabat 13092 fl., und im Stempel 1304 fl. öft. B.

Die naheren Ligitagions-Bedingnipe und ber Erträgnig-Ausmeis

tonnen bei ber f. f. Finang . Begirte - Diretgion in Tarnopol und bei biefer f. f. Finang-Landes-Diretzion eingeseben werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 9. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3992. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Mikulincach, obwodu Tarnopolskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty maja być zaopatrzone kwota 100 zł. w. a. jako wadyum i najdalej do dnia 9. marca 1864 roku (włącznie) do c. k. powiatowej skarbowej dyrekcyi w Tarnopolu podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863 w tytoniach

13092 zł. w. a., a w steplach 1304 zł. w. a.

Blizsze warunki licytacyjne jako też wykaz dochodu tej trafiki moga interesowani w powiatowej skarbowej dyrekcyi w Tarnopolu jako tez w tutejszej krajowej dyrekcyi przejrzeć. Od c. k, krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwow, dnia 9, lutego 1864.

(283)m d y k t.

Nr. 23732. C. k. sad powiatowy dla mirsta Lwowa i jego przedmieść delegowany w sprawach spornych czyni niniejszym wiadomość, że we Lwowie, austryackiej Galicyi, dnia 2. października 1863 zmarł ksiądz Jan Marceli dw. im. Gutkowski, były biskup Podlaski a arcybiskup Martyanopolski, pozostawiwszy swej woli rozporządzenie ddto. Lwów 28. i 29. sierpnia 1863 opatrzony, któren tenze niepozostawiwszy spadkobiercy, cała swoją spuścizne na zapisy (legaty) przekazał, a między innemi potomstwu swej siostry Eleonory Gutkowskiej Unieżyckiej (wykluczając jednak jej córkę zamężną za lekarzem Buniewiczem) zapis swoją zaległą pensye biskupia w ilości 1254 zl. 83 c. w. a., dwa powozy i jedne sanie w sobie zawierające, uczynił.

Gdy skutkiem tego, postępowanie spadkowe na zasadzie dziedziczenia prawnego z utrzymaniem jednak przy mocy powyższych dwoch kodycylów według ustaw powszechnego prawa cywil, austryackiego prowadzony być ma. zaś temu sądowi najbliżsi krewni i spadkobiercy z prawa i co do nazwiska i miejsca pobytu nie sa przeto wszystkich, którzy prawo do tej mieć mniemaja, niniejszym się wzywa, aby z tymże prawem swojem w przeciągu jednego roku, w tym sądzie się zgłosili, i udowadniając takowe oświadczenie swe do spadku tem pewniej wnieśli, ile że w razie przeciwnym postępowanie spadkowe z zgłaszającemi się spadkobiercami i kuratorem z urzędu dla nich w osobie Lwowskiego rzecznika pana dr. Pfeiffera ustanowionym. wprowadzoneby było.

Na wypadek niezgłoszeniasię zadnego ze spadkobierców w powyż ustanowionym terminie postępowanie spadkowe w myśl powyższego ostatniej woli rozporządzenia zlegataryuszami przeprowadzone, i tymze na własność przeznaczone zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego dla miasta i przedmieścia

delegowanego.

Lwów, dnia 28. stycznia 1864.

(295)Coift.

Mro. 51280. Bom Lemberger f. f. Landes - als Canbelege richte mird hiemit befannt gemacht, bag Bebuid Bereinvringung ber, burch Abraham Chaim zw. R. Werfel gegen Isaak Schaffel ersiegten Reftwechselsumme von 690 fl. 77 fr. oft. 28. sammt 6%, Binfen com 17. Oftober 1859, toun ber Errichte-und Exefuzionefoffen von 7 ft. 41 fr., 12 fl. 40 fr. und 120 fl. 79 fr. oft. 28., im Mustebnungewege aber auch zur Gereinbringung ber burch Witta Bornstein wiber Isaak Schaffel erstegien Forderung von 3600 ft. RM, ober 3780 ft. oft. 2B. fammt 6% sinfen vom 18. August 1857, bann Gerichte und Grefugionefoffen von 7 fl. 60 fr., 18 fl. 64 fr., 7 ft. 4 fr., 5 fl. 28 fr. und 8 ft. 35 fr. oft. W., bann ber Forberung von 3600 ft. KM. ober 3780 fl. öft. W. sammt 6%, Zinsen rom 25. Ceptember 1857, Gerichts und Grefuzionstoften von 6ft., 18 ft. 64 fr., 5 ft. 58 fr. 5 fl. 10 fr. und 8 fl. 58 fr. oft. W. die exekutive Feilbiethung der dem Isaak Schaffel ut dom. 40. pag. 157. u. 22. und 24. haer. gehörfgen Realität Aro. 359 4, in Lemberg bei biefem f. t. Landes = als Handelsgerichte am 18. Mar, 1864 um 10 Uhr Bormittags abgehals ten werden wird.

Als Ausrusspreis der zu versteigernden Realität wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth berfelben im Betrage von 45520 ft.

22 fr. oft. 28. angenommen.

Ale Badium find 5% bieses Anerufepreises, nämlich ber Betrag von 2277 fl. 1 fr. oft. W. zu erlegen. Die Realität Mro. 359 2/4 wird an dem obigen Termine auch unterhalb bes Schätzungswerthes, jedoch nicht unter 30000 fl. oft. W. veräußert werden.

Sinsichtlich ber Schätzungsurkunde und ber Feilbiethungsbedingungen merben die Rauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, hinfichtlich ber, auf ber Mealität Mro. 359 2/4 haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben an die f. Stadttafel und bas f. f.

Steueramt gewiesen.

Moron beibe Streittheile, bann fammtliche Sypothekarglaubiger, darunter diejenigen, welche erft nach bem 17. April 1863 in die Ctabttafel gelangt fein follten, fo wie auch diejenigen, welchen diefer Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt merben sollte, durch ten für dieselben als Kurator bestellten Geren Advokaten Dr. Kratter und mittelft Gbiktes verständigt werben.

Lenberg, am 20. Jänner 1864.

Chwieszczenie.

Nr. 51230. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wywalczonej przez Abrahama Chaima dw. im. Wersta przeciw Izakowi Schaffel resztującej kwoty wekstowej 690 zl. 77 kr. wal. austr. z 6% odsetkami od 17. października 1859, tudzież kosztów sądowych i egzekucyjnych, dalej na zaspokojenie wywalczonej przez Witte Bernstein kwoty 3600 złr. m. k. czyli 3780 zł. w. a. z 6% odsetkami od 18. sierpnia 1857, tudzież kosztami sądowemi i egzekucyjnemi — i kwoty 3000 złr. m. k. czyli 3780 zł. w. a. z 6% odsetkami od 25. września 1857 i kosztami sądowemi i egzekucyjnemi — przynusowa sprzedaż należącej do Izaka Schaffia realności pod 1. 3592/4 we Lwowie w tutejszym c. k. sądzie krajowym jako sadzie handlowym na dniu 18. marca 1864 o 10tej godzinie rano odbedzie sie.

Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa sprzedać się mającej realności w sumie 45520 zł. 20 c. w. a. – zaś za wadyum licytacyjne pieć od sta tejze ceny wywołania. 1. j. 2276 zł.

Realność w mowie lędąca w powyższym terminie nawet i za zniżoną wartość szacabkowa, jednak nie niżej 30000 zł. w. a. sprzedana bedzie.

Co się tyczy aktu oszacowania i warunków licytacyjnych. odseła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, a co do długów i innych ciężarów na tej realności ubezpieczonych do tabuli miejskiej, względem zaś podatków i innych podobnych na-

leżytości do c. k. urzedu podatkowego.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się strony spór wiodące, dóm handlowy w Hamburgu Jakoby i Spółka, tudzież wszystkich wierzycieli, tych zaś. którzyby dopiero po dniu 17. kwietnia 1863 hypotekę uzyskali, lub którymby z jakiegokolwiek powodu ta uchwała doreczona być niemogła, przez dodanego kuratora adwokata Dra. Krattera z substytucyą adwokata Bra. Natkisa i niniejszym edyktem.

Lwów, dnia 20. stycznia 1864.

(289)dina icentronic.

Nr. 7920. C. k. miejsko delegowany sąd powiatowy w Samborze oznajmia, że masa depozytowa po Jonie Hersz wydala pozew egzekucyjny przeciw spadkobiercom Jakuba Skraby, jako to: Jakubowi, Janowi, Wojciechowi Skrabom, tudzież Katarzynie Zimniak, jako też Franciszkowi Skraba i leżącej masie spadkowej po Mariannie Skraba o zapłacenie 42 zł. w. a. z p. n., w skutek czego uchwałą z dnia 10. stycznia 1864 Nr. 7920-1863 termin z mocy dekretuj nadwornego z 7go maja 1839 Nr. 358 z. u. s. na 18. marca 1864 o 9. godzinie przedpołudniem zarządzono.

Gdy niewiadomo czy Franciszek Skraba żyje i gdzie mieszka, przeto dla tegoz, a w razie śmierci tegoz z życia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom, tudzież dla leżącą mase spadkowa po Fariannie Skraba postanawia sie kurator w osobie p. adwokata dr. Gregorowicza z substytucyą p. adwokata dr. Wołosiańskiego, z którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla

Galicyi przepisanej przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się zalem nieobecnych przypozwanych, ażeby w noleżytym czasie ibu aci przybyh, albo petrzebne dokumenta ustanowienemu karatorowi udzielili. lub innego zastepcy wybralic sadowi temu oznajmili, u ogote środki prawne ku swej obrome użyli; gdyz powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypisza

Sambor, dnia 10. stycznia 1864,

2. Einberufunge : Sbift.

Nivo. 607. Josef Aron Kastenbaum, geboren 1841 in Brow) und babin gufianbig, melder feit 15. Seprember 1860 unbejugt im Austande fich aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten von Tage ber britten Ginschaltung Dieses Goifts in bas Amereblact be-Lemberger Zeitung in seine Seimath gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenbeit in rechtfertigen, widrigens gegen ibn nach ben De stimmungen bes a. b. Auswanderungs Patentes verfahren merben Won der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, ten 10. Februar 1864.

2. Edykt powolejacy.

Nr. 607. Wzywa się uiniejszym Józefa Arona Kastenbaum-1841 r. w Brodach urodzonego i tamże zamieszkałego, któren 👊 15. września 1860 r. nieprawnie za granicą przebywa, by w przeciągu sześciu miesięcy od trzeciego ogłoszenia tego edyktu w 600 zecie Lwowskiej do miejsca rodzinnego powrócił i nieprawne wy dalenie swoje usprawiedliwił, inaczej się z nim postąpi wedle przepisów nejw. patentu względem wychodźców.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 10. lutego 1864.

(261)G d i f t.

Mro. 747. Bon tem Stanisławower f. f. Kreisgerichte mit? über bas fammtliche bewegliche und unbewegliche Bermögen ber Sie nistawower Infaffin Usier Bergmann ber Ronfurs eröffnet, bemnad merben alle biejenigen, welche gegen biefe Berfdulbere eine Forte rung zu stellen kaben, aufgeferdert, ihre auf mas immer für einem Mechtstitel gegründeren Forderungen in der Form einer Klaas gegen den dieser Kontursmasse gleichzeitig in der Person des herrn Landes Adiotaten Dr. Borson mit Gubftituirung bes herrn Landes-Abrokaten Dr. Bardasch bestellten Bertreter und einstweiligen Bermögensvermalter bei biesem f. f. Kreisgerichte bis einschließig ben 30. April 1864 anzubringen, und zuglich das Recht, im Grunde bet sen sie in bieje ober jene Klasse versett werden wollen, auszuweisen widrigenfalls fie rach Ablauf des obigen Termines nicht mehr gehört, und sowohl von dem bestehenden als auch von dem guwachsenden Bermögen, inmicfern folches von ten angemelbeten Forderungen er schöpft werden solltes, ohne Rücksicht auf das ihnen zu einem Gure ber Diaffe zukommende Eigenthums : ober Pfanbrecht und Kompen fazionsrecht ausgeschloffen merben und im letteren Falle jur Begab lung dessen, was sie an die Masse schuldig naren, verhalten merden

Bur Bahl eines bleibenden Bermögensverwalters und bes Glaubigerausschußes nerben alle Gläubiger, der einstweilige Vermögene verwalter und ber Gerr Konkuremaffevertreter zur Tagfatung auf ben 12. Mai 1864 10 Ultr Bormittags zu Gericht vorgeladen, an welchen Tage auch ber gütliche Vergleich versucht werden wird.

Aus tem Rathe bes t. f. Rreisgerichtes.

Stanisławów, am 8. Februar 1864.

Ginberufunge:Gdift.

Diro. 47. Der nach Zelotniki guftanbige, feit bem Jahre 1858 ohne giltige Reiseurfunde im Auslande verweilende Joachil Lilienfeld mirb aufgeforbert, langstens binnen feche Monaten vom Sage ter erfren Ginschaltung des gegenwärtigen Sbittes in das Amiteblatt ber Lemberger Zeitung in Die öfterreichischen Staaten gurudgutebren und feine unbefugte Abmesenheit vor ter Tarnopoler f. f. Kreisbebotte zu rechtfertigen, wirtigens gegen ihn nach ten Bestimmungen bes a. h. kais. Patentes vom 24. Marg 1832 vorgegangen werben wirb. Bon der t. f. Rreiebeborbe.

Tarnopoi, am 15. Sänner 1864.

Baylit powolegary.

Nr. 47. Wzywa się Joachila Lilienfeld rodem ze Złotniko który od roku 1858 boz ważnego paszportu za granicą przebywaaby nejdalej w przeciągu sześciu miesięcy licząc od dniapierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do państw cesarstwa austr, powrócił i nieprawne 🕬 przebywanie za granicą przed Tarnopolską c. k. władzą obwodowa usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postapiono będzie przeciwko niemu wedle ustaw cesarskiego patentu z dnia 24. marca Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol. dnia 15. stycznia 1864.

Ronfurs. Mrv. 469 - B.A.C. Beim Begirkeamte in Winniki und nach Umftanden bei einem anberen Bezirkvamte ift eine Aftuareftelle mi dem Jahresgehalte pr. 420 fl. oft. 2B. ju befegen.

Bemerber haben ihre gehörig inftruirten Gefuche im vorgeschrie benen Dienstwege bei der Lemberger Rreisbehorde langstene bis Ente 1. M. einzubringen, und es wird auf disponible Beamten besonders

Rücksicht genommen werden. Bon der f. t. Landes-Kommiffion für Personalangelegenheiten

ber gemischten Bezirtsämter. .... Lemberg, am 14. Februar 1864,

(302) (1)Cbift.

Rro. 310. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht gu Sadowa Wiszaia wird hiemir tundgemacht, daß der I. f. Notar in Sadowa wisznia Johann Artymowicz jur Bornahme aller im Wege ber Berlaffenschafteabhandlung erforderlichen 2lfte, nach Bulaffigfeit Des §. 29 tee fais. Patentes vom 9. August 1854 Nro. 208 R. G. B. im Bereiche bes Bezirfes Sadowa wisznia im Allgemeinen ermächtiget Burke, daß baber die vorkommenden Todesfälle dem genannten f. t. Rotar unmittelbar anzuzeigen find, und Alle, welchen baran liegt, in bemerkten Angelegenheiten an ben f. f. Morar fich zu melben

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht. Sadowa wisznia, am 15, Februar 1864.

31

OTH

bes

li y-

II.

11, en

er:

h

#### E dykt.

Nr. 310. C. k. urzad powiatowy jako sad w Sądowej wiszni podaje do wiadomości, że c. k. notaryusz w Sadowej wiszni Jan Arlymowicz do przedsięwziecia w myśli §. 29 ces. patentu z dnia sierpnia 1854 l. 208 Dz. pr. p. wszelkich aktów w ciągu postępowania spadkowego potrzebnych w obrębie całego powiatu Sadonej wiszni upoważnionym został, że zatem wszelkie doniesienia o zaszłych wypadkach śmierci wprost temuź c. k. notaryuszowi podawać wypada, i że każdy, któremu na tem zależy, w sprawach wzmiankowanych do tegoż c. k. notaryusza zgłosić się winien.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu. Sadowa wisznia, dnia 15, lutego 1864.

Nr. 10020. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje do towszechnej wiadomości, że celem zaspakojenia sumy wekstowej brzez Samuela Beigla przeciw Marcie Martyniukowej nakazem plawywalezonej w kwocie 60 zł. z p. n. egzekucyjna licytacya polowy domu pod Nr. kon. 1703 w Tarnopolu na przedmieściu Zarudziu położoucgo wraz z ogrodem, dłużniczki Marty Martyniutowij, własnej, nie tworzącej ciało tabularne, w trzech terminach 1. kwietnia 1864. 6. maja 1864 i 27. maja 1864 o 3ej gopo południu w c. k, sądzie obwodowym się odbędzie.

Cene wywołania stanowi cena szacunkowa połowy tej real-Losel z ogroden w kwocie 140 zł. w. a.

Przed rozpoczęciem licytacyi ma się wadyum w kwocie 14 zł. W. d. złożyć.

Reszte warunki licytacyi moga być przejrzane w tutejszo-Mowej registraturze.

Tarnopol, dnia 3, lutego 1864.

Nro. 154. Bom Mikulineer f. f. Bezirksamte als Gericht wird befannt gegeben, daß über Ersuchschreiben bes Tarnopoler t. f. Kreis-Beichts vom 13. Janner 1864 Bahl 70 bie erefutive öffentliche Feildethung ber bem Iwan Kołodziej gegen Auszahlung ber Salfte bes hagungsmerthes an den Miterben Fedko Kokodziej eingeantworteten Bauernwirthschaft Nro. 254 in Nastasow für Sache des Uscher Bonize pto. 52 fl. 50 fr. öft. W. g. f. D. g. in drei Terminen i. am 18. März, 18. April und 17. Mai l. J. sebesmal um 10 Bormittage abgehalten, und bag biefe Grundwirthschaft in ben wei ersten Terminen nur über ober um ben Schägungewerth von ft. oft. Ab., im letteren jedoch auch unter bem Schätzungewerthe, und unter ben übrigen vom Grekuzionsführer angetragenen Bedingungen, welche h. g. eingesehen, oder in Abschrift behoben werden können, intangegeben werden wird.

Wozu Kaustustige, mit dem Vadium von 48 ft. 50 fr. oft. B.

betfeben, eingelaben merben.

Mikulince. den 14. Februar 1864.

$$\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$$

Nr. 1292. Jan Pitak, właściciel realności włościańskiej, umarł Wsi Tuszkowie na dniu 25. października 1855 bez pozostawieostatniej woli rozporządzenia, ponieważ tutejszemu sądowi tak waste pobytu jego, jako też i ta okoliczność, czy tenże przy jeszcze pozostaje, niewiadomemi sa, przeto wzywa sie tegoż hichala Pitaka, by w przeciągu jednego roku od zamieszczenia po trzeci niniejszego cdyktu w Gazecie urzędowej tem pewniej Adownie sie głosił, i oświadczenie do przyjęcia spadku ojcowskiego which ile ze w przeciwnym razie rozprawa spadkowa jedynie ze padkobiercami się zgłaszającymi i z kuratorem w osobie Wincen-Ferate dla niego ustanowionym, przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. Bełz, dnia 11. grudnia 1863.

Mro. 49905. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem babe Miaczyński mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es babe wider benfelben Johann Krzyżanowski 3. 3. 49905 - 63 um beflen Todeserklärung angesucht.

Ropen ben hiesigen Abvotaten Dr. Polauski mit Substituirung bes Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, so hat bas Abnotaten Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch blefes Gbift wird bemnach ber Belangte ertunert, jur rechten Beit entweber felbit gu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzurbeilen, voor auch einen anderen Cachwalter zu mablen und biefem Lanbesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheitigung bienlichen vorschritzsmapigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er fich die aus beren Berabiaumung entstehenben Folgen felbft beigumeffen baben wirb.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 31. Dezember 1863.

#### Edykt.

Nr. 49905. Ze strony c. k. sadu krajowego Iwowskiego uwiadamia się niniejszym edyktem pana Romana Miaczyńskiego, że przeciw temuż Jan Krzyżanowski do 1, 49905 - 63 o uznanie go za zmartego prosil.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, przeto c. k. sad krajowy ustanowił na tegoż koszta i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Polańskiego, z zastępstwem adwokata Dra. Roińskiego za kuratora, z którym wytłoczona sprawa podług postępowania są-

dowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem pozwanego, ażeby w na-łeżytym czasie lub sam się stawił, albo potrzebne środki prawne ustanowionemu zastępcy przedłożył. Jub też innego rzecznika obrał, i o tymze temu sądowi doniósł, w ogóle środki do obrony służyć mogące użył, ponieważ skutki z zaniedbania tychże wynikłe, sam sobie bedzie musiał przypisać.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1863.

C di ft.

Mro. 5498. Bon bem f. f. Begirfegerichte in Brody wird be- fannt gemacht, es fet am 1. Juni 1859 gu brody Lea Nerke obne leswillige Anordnung gestorben, ju teren Radlaffe ibr Cobn Schaja Mendel zw. Namen Nerka als gesetlicher Erbe berufen ift.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Schaja Mendel Nerka unbekannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten angesetten Tage an, bei biejem Gerichte zu melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalle Die Berlaffenschaft mit tem für ihn aufgestellten Kurator Atvotat Dr. Landau abgebans belt merben murbe.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, ben 31. Dezember 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarlych,

#### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. lutego 1864.

Skowrońska Magdalena, małżonka urzednika, 58 l. m. na sparalikowanie móżgu. Skowrońska Magdalena, matzona urzednika, os 1. m. na sparalizowa Boezkowski Marcin, właściciel domu, 67 l. m., na apopleksyę. Minas Kirkoz, kupiec z Jas, 60 l. m., na zapatenie ptuc. Eberbach Jan, pens. zarządca kameralny, 67 l. m., na skaleczenie. Cichocka Karolina, córka chałupnika, 17 l. m., na raka. Rummel Pawlina, 20na feldwebla, 35 l. m., na sucholy. Krawecki Piotr, nauczyciel, 23 l. m., uto.
Krawecki Piotr, nauczyciel, 23 l. m., uto.
Windisch Jan, mandataryńsz, 58 l. m., na zapalenie mózgu.
Sławiczek Maleusz, pomocnik litograficzny, 74 l. m., ze starości.
Szustakiewicz Marya, dziścię urzędnika, 1½, r. m., na sparaliżowanie mózgu.
Użciońska Marya, dto. 4½, r. m., na anginę. Baumann Anna, handlarka, 55 l. m., ha sucholy. Fedyk Emilia, dziecie szewca, z<sup>n</sup>. iz r. m., na anginę. Bambarowicz Rozalia, dziecie przedmieszczanina, 3 l. m., na anginę. Sucha Marya, wyrobnica, 53 l. m., na zapalenie płuc.
Lachowicz Zofia, dto. 35 l. m., na raka.
Winiarska Marya, wyrobnica, 28 l. m., na gangrynę.
Danił Michał, wyrobnik, 36 l. m., w kamiesiołomie zasypany.
Wiszniowski Józef, wyrobnik, 52 l. m., na suchoty.
Szuba Jan, dto. 40 l. m., na tyfus. Brama Sawko, 23 1. m., na suchety. dto. Orłowska Anna, wyrobnica, 66 l. m., ze starości,

Mielnicka Apolonia, szwaczka, 27 l. m., na suchoty, Herbst Ewa, wyrobnica, 61 l. m., na zapalenie pluc. Szyszak Michał, z domu ubogich, 81 l. m., ze stare, Michałow Marya, wyrobnica, 28 l. m., na konsumeje Starostka Kazimierz, wyrobnik, 85 l. m., na zapalemie pi v. Kuezyjar Tomasz, dto. 9.1 m., ze starości. Wolkonowicz Jan. 40 l. m., na wade w serca. dio. Hartmann Ferdynand, kominiarz, 29 l. m., na tyfus. Wentyk Stefan, dziecję wyrobnika, 6,12 r. m., na konsum yę, Jaremkiewicz Anna, dto. 6 tyg. m., na konsumeyę. 1" 12 r. m., na angine. Nadolski Jan, dto. 12 r. m., na suchoty. Opic Gabryela, Faryanczuk Marya, 14 l. m., na zapalenie pluc. dto.

Tryl Kalarzyna, dto. dto. Falek Katarzyna, dto. ½ r. m., dto.

Baranowski Mieczysław i Mikołaj, bliżniaki, 3 dni m., z braku sił żywotnych.

Baranowski Mieczysław i mikosaj, bilzniak, o dni ni., a bilana za zywom Pleszczyńska Anna, dziecję wyrobnika, 6 l. m., na sparaliżowanie mózgo. Schulz Szymon, dto. 2 l. m., na suchoty.

Barszczowski Mikołaj, dto. 6 l. m., na zapalenie mózgo. dto. 418 r. m., na konwutsye.

Zelnik Reisel, machlerka, 62 l. m., na suchoty. Kaser Berl, machlerz, 65 l m., na sparalizowanie.

Kaser Berl, machlerz, 65 f. m., na sparanzowanie.

Fetter Abraham, dto. 60 l. m., na suchoty.

Gunsberg Lotte, żona chirurga, 24 l. m., na febre pologowa.

Eger Schifre, dziścię machlerza, 14 dni m., na biegunkę.

Chier Teme, dto. blacharza, 5 l. m., na wodną puchtinę.

Miezes Ozyas, dziścię machlerza, 15/12 r. m., na zatwardzenie wnętrzności,

Miezer Salamon, dto. 8 l. m., na wadę w sercu.

Schor Jūtte, dto. 9/12 r. m., na anginę.

Tuch Schulem. dto. 4to. 1/2 r. m., na biegunkę.

/in r. m., na biegunke. Tuch Schulem, dto.

### JAN KLEIN,

właściciel handlu korzennnego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

#### W LASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafiuowany funt 36 kr. pojedyńczo " 32 "

Swiece { stotowe funt 40 kr., argandzkie , 42 ,

Mlydko suche dwuletnie funt po 36 i 32 podług wagi wiedeńskiej.

Cegly w różnych gatunkach

2247-18-10)

Die Firma Jos. Segalla & Sohn in Lemberg wird hiedurch aufgefordert, ihren Berpstichtungen gegen mich nachzukommen. W. Lemberg.

(280 - 1)

Lith. Inft. Breslau.

Anna z Zacharskich Lewicka, wdowa po kancelie cyrk, w Złoczowie umarła 3. stycznia r. b. u swego brata u Traitatis, zostawiwszy majatek nieruchomy, wyrzeklszy ostatecznie testament ma być w pewnych rekach i kufer z rzeczmi we Lawwie, od którego klucz tu się znajduje.

Wzywa sie posiadacza testamentu i kufra, by raczył mie

wiadomić.

Józef Zacharski.

(307-1)

w Trinitatis przy Bochni jako kurator masy po zmarłej pozostali

1862er und 1863er Schott. = Flbr. = Heringe, bito große und fleine Berger, dito Flbr. =, Ihlens, 2 Ablers, Kipel Kaufm., Fetts, mittlere Fetts und fleine Fettsberinge nebst feinste Bolls und Ketts Heringe

empsiehlt in ganzen Tonnen und postenweise zu billigsten Stadtpreisel desgleichen marinirten Stud-, Brat- und Roll-Aal, gerösteten Bricken, Anchovis, Kräuter- Heringe, Brat- Heringe, Sardis (Blechbüchsen) in Del und russische Sardinen in Fäßchen, geräudten Spick-Aal, Speck-Bücklinge, marinirten Lachs, Elbinger Reugen, feinsten Mostrich, Elbinger Caviar, diverse Seensiche, Spickassen, en geos & en détail auf Lazer bei

(221-2) . Donner, Stockgasse 29, in Bredlau.

## DERANKER,

### Gesellschaft für Lebens: und Reuten Bersicherungen.

(Der Sit der Gesellschaft ift in Wien, Stadt, am Bof Ur. 7.)

Versicherungen auf den Todesfall mit und ohne Antheil am Gewinn; lebenslänglich oder temporär. — Versicherungen auf den Lebensfall mit festen Prämien oder durch Beitritt zu den wechselseitigen Ueberlebens Associazionen mit dem Anrecht auf die geleisteten Einlagen sammt Zinsen und Zinseszinsen, und dem Erbrecht an die in der Zwischenzeit verstorbenen Mitglieder. — Leibrentenverträge mit unmittelbaren oder aufgeschobenen Jahresrenten. — Jede andere Kombinazion zur Versicherung des menschlichen Lebens.

Beispiele. Eine Person im Alter von 30 Jahren kann ihren Erben ein Kapital von 10.000 fl. sicherstellen, wenn sie eine jährliche Prämie von 224 fl. bis zu ihrem Absterben an die Gesellschaft bezahlt, mag der Tod wann immer, auch Tags darauf nach der ersten Prämienzahlung erfolgen. — Desgleichen sichert ein 30jähriger Mann durch eine Jahresprämie von nur 178 fl. seiner 25jährigen Gattin für den Fall, als sie ihn überleht, bei seinem Tode ein Kapital von 10,000 fl. oder eine Leibrente von 738 fl. 28. kr.

Zufolge des der General=Versammlung der Akzionäre am 16. Juni 1863 erstatteten Rechenschafts-Verichtes für das Jahr 1862 waren am 31. Dezember 1862 in Kraft:

Bis 31. Dezember 1863 waren 18 wechselseitige Ueberlebens : Affociazionen für Kinder = Ausstat= tungen und Alterversorgung eröffnet.

Die Höhe dieser Summe liefert den schlagenden Beweis, in welchem Masse das Publikum einen Sparverein zu wurdigen versteht, der die Möglichkeit gewinnreicher Anhäufung kleiner Kapitalien für jedes Alter und jeden Stand darbietet,

### Gesammt - Auszahlungen

vom 1. Janner 1859 (bem Entstehen ber Gefellschaft) bis 31. Dezember 1863:

Für 259 Sterbefälle ...... 828,097 fl. 56 kr.

Musführliche Prospekte sammt den Tarifen für die verschiedenen Bernicherungen werden in Wien bet der Direkzion, in den Provinzen bei den Herren Agenten bereitwilligst ausgefolgt, und gewünschte Auskunfte mundlich ertheilt. (292)

Der heutigen Zeitung liegt ein "Preis-Berzeichniß" ber Saamen = handlung und Kunst = Gartnerei von K. Neumann Lemberg bei. (305)